## Beilage

g 11 183

Sffentlichen Ungeiger bes Umte. Blatte Nro. 42.

Marienmerder, den 18ten October 1839.

## Defanntmachungen.

4) Der unterm 23sten September d. J. bekannt gemachte Termin zu dem Berfauf bes aiten Wohnhauses zu Forst Etablissement Deterswalde kann nicht am isten November d. J. abgehalten werden, daher derselbe auf den 4ten Rovember d. J. hiermit verlegt wird.

Schlochau, den Been Ofcober 1839.

Der Königliche Forstmeifter.

5) In der Revier: Abtheilung Peterswalde der Konigl. Lindenbergichen Forst, sollen 150 Stud extra: und ordinair: flatte, so wie auch mittel Riefern: Baut bolger, öffentlich an den Meisibietenden verkauft werden, wojn ein Termin am 31 ften Oktober d. I. in dem Forsthaufe Peterswalde anberaumt ift, und bemerke ich, daß im Termine ein Angeld von 100 Relr. baur gezahlt werden muß. Schlochau, den Icen Oktober 1839.

Der Konigliche Forstmeifter.

Gemäß Verfügung der Königl. Regierung zu Marienwerder som 26sten Geptember c. soll die lieserung der Furage für den in Osche stationirten und für die durchreisenden Gensd'armen so wie sur durchreisende Gensd'armerie: Offiziere vom isten Januar 1840 ab, auf 1 Jahr im Wege der lizitation dem Mudestfordernden überlassen werden. Zu diesem Behuse habe ich einen Termin auf den 29sten Oktober c. Nachmittags 2 Uhr in dem hiesigen Amtschofale anderaumt und lade lieserungslustige mit dem Bemerken zu demselben ein, daß der Juschlag an den Mindestfordernden der Königlichen Regierung vorbehalten bleibt.

Konigliches Domainen: Rene Amt.

Deffentliches Aufgebot.
7) Bei der unterzeichnesen Königlichen Regierung ift in Betreff folgender Drifchaften;

| Namen des |                             |                       |                                                                           |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | Ortes.                      | Rreifes.              | Spezial-Kommiffarius, von welchem die Auseinandes fenung bearbeitet wird. |
| 1 2       | Dobbrin<br>Kappe            | Flatow<br>desgleichen | Dekonomie: Kommissarius Palleske in Flatzw                                |
| 3         | Altvorwerk<br>Bliesen       | Graudenz desgl.       | ) The management                                                          |
| 5         | Dombrowken                  | besgi.                | Defonomie, Rommissarius Schwonder in Eufen                                |
| 6 7       | Kijewo<br>Struffon          | besgl.                | I will the water makes to Co. (4-                                         |
| 8 9       | Leibitsch<br>Wittkow        | Thorn<br>Dr. Erone    | Det. Rommiff. Sommerfeld in Dit. Friedland                                |
| 10        | die Gemeinhei<br>Außenteich | Marienwerder          | Det. : Kommiffarins Forster in Marienwerber                               |

die Regulirung ber gutsherrlich bauerlichen

Dt. Crone | Det. . Kommiff. Commerfeld in Mf. Friedland

die Dienstablofung in: Detonomie : Rommiffarius Palleste in Glatow Flatow Projante

Die Abfindung der Weideberechtigten auf dem der Allerhochsten Butsberre

fcaft geborigen Großen: Bruch, und in:

Detonomie : Rommiffarius Palleste in Rlatom Schmirdowo Flatow Die fpezielle Abfindung der Gigentathner fur ihr Beiderecht auf der Gelde mart und in der der Allerhochften Butsherrschaft jugeborigen Forst am bangig geworden. Den bierbel etwa nicht jugezogenen Intereffenten wird burs mit dem Ueberlaffen befannt gemacht, innerhalb 6 Wochen und fpareftens tu Termine ben 13ten Movember 1839 Bormittage 11 Uhr entweder bier bei der unterzeichneren Regierung, oder bei dem, bei der Sache genannten Koun miffarius ihr Intereffe jur Sache anzuzelgen, und bie Borlegung bes Separa. eionsplanes, des Museinanderfegungs : Rejeffes, fo wie der übrigen Berhandlum gen gewärtig ju fein, widrigenfalls fie nach Ablauf Diefes Termines die Auseinanderfegung felbft im Falle der Werlegung wider fich gelten laffen muffen, und mit keinen Ginwendungen bagegen weiter gebort werden tonuen.

Marienwerder, ben Iten Ceptember 1839. Bweite Abtheilung des Innern. Roniglich Preußische Regierung.

Befanntmachung wegen des Musscheidens der Rirchen, und Schulgebaube adlichen Patronates aus der Fenerfocietat ber Oftpreußifchen Landichaft mit bem iften Januar 1840.

Die am 29ften Juli d. 3. wieder versammels gewesene Commission wegen

weiterer Aussubrung des Feuersocietats: Reglements sur die landschaftlich affor erationsfähigen Outsbesitzer des Oppreußischen Eredissistems, so wie der Feuers societats: Reglements für die landschaftlich nicht affociationsfähigen Grundbes fixer in dem Regierungsbezirte Königsberg mit Einschluß des zum Mohrunger landschaftlichen Departement gehörigen Theils des Marienwerderschen Regier rangsbezirks (des Nosenbergschen Kreises) und in dem Reglerungsbezirke Gumbinnen, vom 30sten Dezember 1837, hat den Beschluß gesaft:

baß die Kirchen, und Schulgebaude adlichen Patronates in die landschafts liche Feuersocietat nicht gehoren und mit dem Isten Januar 1840 aus derselben ausscheiden sollen. Ob dieselben von da ab bei der zugehorigen bauerlichen Feuersocietat zu versichern, hange von dem Untrage der Bes meinden ab, welche letzteren durch die General, Feuersocietats: Direction der Ostpreußischen Landschaft von dem Ausscheiden aus der landschaftlichen Feuersocietat mit dem Isten Januar 1840 baldigst in Keuntniß zu sehen seien.

Da die unterzeichnete Direction zur Befolgung dieses Beschlusses von Seiner Ercellenz dem Herrn Ober Prasidenten unterm Isten und 22sten v. M. angewiesen worden ist, so macht sie hiedurch nebst dem gedachten Beschlusse den Betheiligten zuvörderst öffentlich bekannt, daß die Versicherungen von Kirchens und Schulgebanden adlichen Patronates bei der landschaftlichen Feuersocietät mit dem Ablauf dieses Jahres aufhören und aledann die für 1839 hier bestätigten Karaster in Betreff aller solcher Gebäude von selbst ihre Gultigkeit verlieren werden, weshalb keine Zeit zu versaumen ist, und für 1840 bei der bäuerlichen Feuersocietät des Regierungsbezirkes, oder wo es sonst geschehen darf, für die Kirchen, und Schulgebäude adlichen Patronates Bersicherung zu nehmen.

Mile Dominien, welche Rirchen: oder Schulgebaude in ihre von uns bes flatigten Gutstatafter aufgenommen haben, ersuchen wir hiedurch zugleich, uns die jur Fesistellung der für 1840 übrig bleibenden Bersicherungssummen und der juruckzuzahlenden Fundationsbeitrage erforderliche Abgangenachweisung in

3 Eremplaren gefälligft einzusenden.

Ronigsberg, den Sten Geptember 1839.

General Feuer, Societate, Direction der Oftpreußischen Landschaft.

## Berkauf von Grundstücken.

Mothwendiger Verkauf.
Ronigliches land: und Stadtgericht zu Marienwerder.

9) Das in der rechten Stadt Marienwerder unter Mr. 9. der Sypotheketz Registratur oder 29. der altern Servisanlage und zwar in der breiten Straße belegene brauberechtigte Grundstud nebst den dazu gehörigen sogenannten höbes schen Aeckern zum ganzen Hose und dem Dominium directum über einen ger gen einen jährlichen Canon von 100 Mthlr. vererbrachteten hof auf Marcese (jedoch mit Ausschluß des bazu früher gehörig gewesenen Obstgartens vor dem Grandenzer Thor), zufolge der nebst hpporhetenschein in der Registratur einzusehenden gerichtlichen Tare auf 4105 Mthlr. 24 sgr. 1 pf. abgeschäßt, wozu zedoch noch der nach den neuesten tizitationen auf etwa 173 Mthlr. anzunehmende Werth der Braugerechtigkeit hinzutritt, soll in dem am 19ten Dezember a. vor dem Herrn Oberlandesgerichts Affestor Henning an ordentlicher Gerichtsstelle anstehenden Termine subhastirt werden.

Die etwanigen unbekannten Erben der angeblich in Danzig verftorbenen Raufleute Johann Ferdinand Bethge und Friedrich Wilhelm heinrich Beibge werden zu diesem Termine öffentlich vorgeladen, auch werden alle andere etwas nigen unbekannten Realpratendenten bei Vermeibung der Praflusion zu dem

felben aufgeboten.

Nothwendiger Berfauf.

10) Die zu Schadan belegene und den Müller Sannertschen Erben gehörige Wassermühle, abgeschäht auf 2000 Riblr. zufolge der nebst Hypothekenschem und Bedingungen einzusehenden Tape, soll am 23sten November 1839 im Wege der nothwendigen Gubhastation an ordentlicher Gerichtsstelle vertauft werden. Marienwerder, den 26sten Juli 1839.

Das Patrimonialgericht littichen.

Mothwendiger Bertauf.

Ronigliches land, und Gradegericht ju Graudeng.

11) Das zu Kommerau sub Nro. 13. belegene, der Wittwe Schelste gehörige Grundstud, bestehend aus einer Kathe und einem Morgen land, gerichtlich abs geschäft auf 207 Rehlr. 15 Sgr., zu Folge der nebst Hopvothekenschein in unserer Registratur einzusehenden Lare, soll in Termino den 25 ften Jaunar 1840 an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Mothwendiget Berfauf.

12) Der im hiefigen Areise im Dorfe Arufinn belegene Bauerhofsantheit des Anton v. Lesczynski, abgeschäßt auf 382 Rible. 18 fgr. 9 pf., zufolge der in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 22sten Movember c. an ordent licher Gerichtsstelle zu Friedrichsbruch subhastirt werden. Alle unbekannten Reals prätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Präclusion, spätestens in diesem Termine zu melden.

Conig, den 27ften Juli 1839.

Ronigliches lande und Stadtgericht.

Mothwendiger Berfauf.

13) Das jum Nachlaß der Wittwe Christine log gehörige hieselbst bekegene Gruntstud, bestehend aus einem Wohnhause, 2 Rucken Gartenland und einem Baichdens Antheil nach ber in hiesiger Registratur einzusehenden Tare auf 71 Riblr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäft, soll im Termine den 23sten Januar 1840 an ordentlicher Gerichtsstelle vertaufe werden.

Alle unbefannte Real. Pratendenten werden ju diefem Termine bei Bere

meidung der Praflufion mit vorgeladen.

Schlochau, den 28ften Geptember 1839.

Ronigliches Land: und Stadtgericht.

Mothwendiger Berfauf.

Roniglich kand: und Stadtgericht Tuchel.

14) Das im Conig r Kreise und in bessen Dorfe Groß: Schliewiß gelegene den Albrecht und Eva geborne Grzonka — Glasaschen Speleuten zugehörige aus einer Huse kand nebst Wohn, und Wirthschaftsgebäuden bestehende bauerliche Grundstüt, gerichtlich auf 299 Rible. 20 fgr. abgeschätt, so wie das ursprünglich den Glasaschen Speleuten ebenfalls zugehörige, von diesen aber an die Johann Grabowiczschen Speleute abgetretene aber mit verpfändete, auch in Groß: Schliewiß belegene Kruggrundstück, besiehend aus einea I Morgen kand, einer Wiese von einem Morgen, einem Wohnhause und Gastiau, gerichtlich auf 195 Rible. 15 fgr. abgeschäft, wie dies nebst Hoppotherenschein in der Registratur einzusehen, soll in termino den 20sten Januar 1840 an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Tuchel, den 12ten Geptember 1839.

Ronigliches tand, und Stadtgericht.

Mothwendiger Bertanf.

15) Das dem Kaufmann J. Rosenheim zugehörige, in der Stadt Rosenberg zub Nro. 34. gelegene Wohnhaus nebst Stall und Gelochsgarten, abgeschäßt auf 400 Riblt., gemäß der nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 16ten Januar t. J. um 11 Uhr Bornuttags an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Rofenberg, den 24ften Geptember 1839.

Ronigl, Preng. Stadtgericht.

Berpachtung.

16) Die in Westpreußen im Flatowschen Kreise belegene jur Herrschaft Kroisause geborige an ber Lubbom gelegene Larnowser Rabie nebst Dubbengut soll am 10ten Rovember & Gormittags 10 Uhr an ordentlicher Geriches:

stelle hieselbst auf 6 nach einendersolgende Jahre verpachtet werden, wozu Pacte lustige mit dem Vemerken eingeladen werden, daß die außerordentlich starke Wasserkraft bes Kuddow: Flusses im Stande ist, jedes große Fabrit: Geschäft im Betriebe zu erhalten und mit Erfolg jede Dampstraft zu ersehen. Die Pache Bedingungen sind in unserer Registratur einzusehen.

Rrojante, ben 11ten Oftober 1839. Das Rreisgericht.

## Auftion.

17) Mittwoch den 23sten d. M. Nachmittag von 3 Uhr ab und an den fols genden Nachmittagen soll in der Schükenstraße in dem Hause No. 241. der Nachlaß des Regierungs Raths Podlaaln, bestehend in allerlei Buchern, Kupfers stichen, verschiedenen Sachen von Gold, Silber, Kupfer und Messing, Porzellan, Küchen, und Hausgerath, Gläsern, Wäsche, Betten und Kleidungsstücken, allerlei Meubeln; ferner ein Halbwagen und mathematische Instrumente, an den Meistbietenden gegen baare Zahlung verkauft werden. Dit der Berssteigerung der Bücher und der mathematischen Instrumente wird begonnen.

Marienwerder, den 13ten Oftober 1839.

Rauffmann, Dber landes Gerichte Gefretair.

Unzeigen verschiedenen Inhalts.

18) Der Mühlenbesißer Egbrett zu Czerst beabsichtigt neben seiner Wassermuble und etwa 10000 Schritte von der großen Landstraße von Conis nach Stargardt eine Bockwindmühle zu banen, was mit Bezug auf S. 6. und 7. des Editts vom 28sten October 1810 hierdurch mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß jeder, der durch die Unlage eine Gesahrdung seiner Rechte besurchtet, binnen 8 Wochen präclusivischer Frist seinen Widerspruch entweder bei dem Landraths. Umte oder bei dem Bauheren einzulegen und zu begründen hat.

Conif, den 3ten Oftober 1839. Konigliches Landrathe. Umt.

19) Der Mühlenbesiger Bischoff ehemals hauser zu Brzozowo beabsichtigt auf seinem Grundstude in Brzozowo eine dritte Bodwindmuble mit 2 Gangen zu erbanen.

In Gemäßheit des Soikts vom 28sten Oktober 1810 &. 6. und 7. wird dieses hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, und Jeder, welcher durch diese Mühlen: Anlage in seinen Rechten gefährdet zu werden glaubt, aufgesordert, binnen 8 Wochen präklusivischer Frist den etwanigen gesetzlichen Widerspruch bei dem Unterzeichneten anzubringen.

Culm, den 10ten Oftober 1839.

Der landrath Rofenhagen.

203 Soberer Berfügung zufolge, foll der Bedarf von circa

5775 Pfo. Lichte,

2220 s Del, manufacture de la constitución de la co

11 . Dochtgarn, mangen au geralande au malolaganen

6 Ries Schresoppier, 6 Schock Federposen und

10 Quart Dinte.

für die biefigen Garnison: Unstalten pro 1840 minus licitationis in lieferung

gegeben werben.

Der diesfällige Termin ift den 29ften October c. Rachmittags um 3 Ubr im Garnifon : Bermaltungsbureau anberaumt, wozu Lieferungegeneigte bier burch eingeladen werden. Die Lieferungsbedingungen find bier taglich eingufeben. Die Raution von 10 Prozent des Lieferungswerthes, muß im Termin bagr beponirt werden. Festung Graubeng, ben 20ften Geptember 1639. Konigliche Garnifon: Verwaltung.

21) Die Lieferung des Bedarfs an tiehnen Klobenholz fur die biefige Gaentfon. Bermaltung und bas allgemelne Garnison: Lagareth pro 1840 circa 1000 Rlafe ter, foll an den Mindeftfordernden ausgegeben werden, mogu wir einen Termin auf den 28ften Oftober d. 3. Bormittags von 9 bis 12 Ubr in unferm Gefcafte : Lotale anberaumt haben, wofelbit auch die Bedingungen eingefeben merden tonnen und hat der Unternehmer eine Raution von 200 Thaiern baar Thorn, Den Sten Oftober 1839. zu ftellen.

Konigliche Garnifon: Vermaltung.

22) Der hiefige Burgermeifter, Doften ift den Iften Januar t. J. erledige. Es ift damit ein jabrliches firirtes Gehalt von 200 Reble., Die Rebeneinkunfm. beren Sobe aber nicht angegeben werden fann, freie Wohnung, Barten und Brennmaterialien, verbunden.

Qualifigirte Manner welche auf diefen Posten reflektiren wollen, belieben fich gefälligft bald zu melben, da die Babl Unfange t. Dies, ftattfilden wird.

Garnfre, den 12ten Oftober 1839.

Die Stadlverordueten Berfammlung.

23) Um 25sten d. Dt. find auf der Feldmark der Freischulzeret jn Wreck 2 percentose Pferde, als:

ein brauner Wallach 6 Jahr alt, mit Bleg, mittler Große,

b) eine branne Stute 5 Jahr alt, mit einem Stern vor der Stien, mittler Große, die hinterfuße bis an die Feffeln weiß,

aufgegriffen worden und befinden sich bei dem Freischulzereis Bestiger Mikolaiwieg talelbst. — Der rechtmäßige Eigenthumer dieser Pferde wird aufgefordert, als solcher gehörig legitimirt selbige binnen 8 Wochen a Dato gegen Erstattung ber Kutterungskosten in Empfang zu nehmen, widrigenfalls über selbige anderweit gesehlich disponirt werden soll.

Gollub, den 26ften September 1839.

Konigliches Domainen : Rent : Mmt.

24) Alle Diejenigen, welche an die von meinem verstorbenen Gatten Johann Lesting geführte, und jest auf meine Sohne übergangene Handlung Zahlungen zu machen haben, ersuche ich hiermit diese nunmehr unverzüglich, jedenfalls aber noch vor dem Isten Movember dieses Jahres an mich abzusühren, indem ich nach Ablauf dieser Frist gegen alle Saumigen klagen werde.

Meme, den 10ten October 1839. 3. Leffing, Bittme.

25) Meine neueingerichtete Baderei, hier am Martt belegen, bin ich Billens vermiethen; auch eignet fich bas total ju einem Kaufladen. Riefenburg, den Bten Oftober 1839. 3anifc.

- 26) Ein junger Mann, der fich dem Schulfache gewibmet und schon einige Inbre als hauslehrer sungirte, munscht baldigst wieder als solcher placirt zu werden. Kaufmann herr Ditesch, in Marienwerder, ertheilt hierauf Refies. tirenden gefälligft nabere Nachricht.
- Einem geehrten Publikum theile ich folgendes Attest "Daß der Invalide Unteroffizier Wilhelm Borchert nach dem Namen des zweiten Shemannes seiner Mutter Charlotte geb. Wilts des Bensd'armen Unteroffizier Gottlieb Borchert bisher genannt worden, während er in der ersten She seiner genannten Mutter mit dem Unteroffizier Samuel Kade erzeugt worden ist und Johann Wilhelm Rade heißt, wird auf Brund der Charlotte Borchertschen Nachlaßakten hiemlt zum offenelichen Glaus ben bescheinigt.

Sammerftein, ben 12ten Geptember 1839.

Ronigith Preußisches Stadtgericht."
mit der ergebenen Unzeige mit, baß ich den bisher in deb. geführten Ramen Borchert aufgegeben habe und fortan meinen mahren Namen Rade supre. Sammerftein, den 18ten September 1839.

Der invalide Umeroffigier Bilbelm Rabe fraber genaunt Borchert.

1745 015 116 016 016171